440

## Intelligenz-Blatt für das Großberzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nro. 212. Donnerstag, den 4. September 1834.

Ungekommene Stemden vom t. Geptember.

Sr. Prafident Dr. Wolff aus Berlin, I. in Do. 133 Bill. Plat; Sr. Guteb. v. Loga aus Ruchocinef, I. in No. 21,6 Jefuitenftr.; Gr. Major v. Rohr aus Glogan, Sr. Partit. Sactelt aus Berlin, Br. Kaufm. Riedel aus Magbeburg, I. in Do. 1 St. Martin; Br. Pharmaceut Lagaropit aus Berlin, f. in Do. 256 With. Str.; Br. Stud. Med. Pappenheim aus Swinemunde, I, in No. 199 Berlinerfr.; Fr. Guteb. v. Maraczewofa aus Bielatfowo, Fr. Guteb. v. Trzebii= chowsta aus Roguistowo, Gr. Partit. De la Rofe aus Lowencin, 1. in No. 394 Gerberftr.; Gr Probit Roglowicz aus Biechomo, fr. Probst Brzeginski aus Chranb= efo, Sr. Pachter Cieficiefi aus Chruftowo, Sr. Guteb, Schulg aus Rornaty, Sr. Gutab. v. Dradgunefi aus Lubochni, I. in Do. 391 Berberfir.; fr. Guteb. v. 3a= witogfi aus Dednary, I, in No. 168 Bafferfir.; Br. Guest. v. Begierefi aus Rudet, Br. Guteb. v. Jaraczewsti aus Lipno, Br. Guteb. v. Riepedi aus Gorfa, 1. in Do. 243 Bredlauerftr.; Gr. Guteb. v. Cieledi aus Bucgfowice, I. in No. 1 St. Martin; Gr. Raufm. Cobn aus Jarocin, Spr. Raufm. Merander aus Miefg= fow, I. in No. 20 St. Albert; Sr. Kaufm. Arndt aus Barfchau, fr. Partif. v. Ulanowelli aus Pinne, Sr. Dber-Appellationegerichte-Mffeffor Deniges aus Rros tofchin, I. in Do. 99 Salbborf; Sr. Pharmaceut Lagarowig aus Berlin, I. in No. 136 Bilb. Str.; Fr. Landichafterathin v. Malegeweta aus Miemegen, Sr. Guteb. 6. Lutomefi aus Zembowo, Gr. Guteb. Micarre aus Cjact, f. in Mp. 251 Bred= lauerfir.; fr. Gutsb. Rruger aus Golegemo, Sr. Prediger Fechner aus Sandberg, Dr. Umte-Alftuar Dit aus Polefawies, fr. Freischulze Giefe aus Golczewo, I. in Do. 33 Wallischei; Br. Schauspiel - Direktor Anhold aus Berlin, Br. Defonom Mobus aus Meferit, I. in No. 136 Wilh. Str.; Sr. v. Twardowski, ehemal. Landrath, aus Robylnif, Gr. Burger Janice aus Warichau, I. in Do. 165 Bilhelmöftraße.

13

Dom 2. September.

Fr. Intendantin Rumer aus Rurnit, I. in Do 5 Graben; Sr. Landge. richte Megiffrator Linf aus Frauftabt, I, in Do. 6 Martt; Br. Dberamtmann Silbebrand aus Jegiorfi, L. in Do. 136 28fib. Ctr.; Sr. Regierungs = Gefretair Ueberfoly aus Abnigeberg in D., L. in Do. 124 Magazinfir.; Br. Guteb. v. Bu-Deifzewell aus Gratfowo, Gr. Guteb. p. Midi aus Ragmiers ; fr. Guteb. Rabecti aus Samoflenet, 1. in Do. 243 Breslauerftr.; Br. v. Rauch, General ber Infanterie, und Sr. b. Reiche, Generalmajor, aus Berlin, Gr. Raufm. Rabt aus Dangig, I.I. in Do. 1 St. Martin; ihr. Guth. v. Baranoweff aus Cobiefiernie, t. in No. 384 Gerberfir, ; Br. Grenzwachtmeifter Schmidt aus Bromberg, Br. Aftuaring Bojnidi aus Gnecwice, I. in No. 136 Bilh. Cfr.; Br. v. Mejer, Oberfilieut. a. D., aus Pruffinowo, Die fru. Burger Lamprecht und Buffe aus Rogafen, I. in Do. 33 Ballifchei; fr. Pachter Saffiewicz aus Bisniewo, I. in Ro. 165 Bill. Str.; Gr. Guteb. v. Krafftowell aus Rogalinet, Sr. Raufm. Wolffohn and Schrimm, Br. Raufm. Samburger and Schmiegel, Dr. Raufm. Roppel aus Roften, Sr. Raufm. Lubegoneft aus Camter, Br. Raufin. Munter aus Dutsnit , I. in no. 26 St. Moalbert, Gr. Pachter Cunow aus Wierzeja, 1. in Mo. 110 St. Martin. Hr. Onlib. v. Manaczopska and Me

thekenbuche der im Gnesener Kreise belegenen Guter Dwierzfi und Struch oswo cum pertinentis fiehen mehrere Forberungen eingetragen, und zwar:

A. in bem Sopothekenbuche des Guts Dwieczti, Myslecin und Nowawies:

1) Rubr. III. Nro. 5. 166 Mthlr.
16 Ggr. für die Bogumila vers
ehelichte v. Miklassewska geborne
v. Nozbida, nebst 5 procent
Zinsen, ex agnitione des vorigen
Eigenthumers Andreas v. Twars
bowski zu Protokoll vom 6. Seps
tember 1796;

Zapozew edyktalny. W księdze hypoteczney dobr Owieczek i Strychowa wraz z przyległościami w powiecie Gnieżnieńskim polożonych, są następuiące summy zahypotekowane, iako to:

1. w księdze hypoteczney dóbr Owieczek, Myślęcina i Nowey wsi:

1) Rubr, III. Nro. 5. 166 Tal. 16
dgr. z prowizyą po 5 od sta z
przyznania byłego właściciela
Andrzeia Twardowskiego do
protokułu pod dniem 6. Września 1796. uczynionego dla
Bogumiły z Rozbickich Miklaszewskiey;

5 Procent Binfen fur die Johanna perehelichte v. Loga geborne Roj= bida ex agnitione beffelben in demfelben Protofolle;

3) Nro. 7 333 Rthir. 16 Ggr. für bie Marianna v. Rogbida nebft 5 Procent Zinsen ex eodem agni- , nia tegoż do tego samego pro-

tione et protocolle;

Lapazew edukiahir i salumad 4) No. 8. 3532 Rthl. 8 Ggr. nebft 5 pro Cent Binfen fur Die Abalbert b. Rogbicfifchen Erben ex agnitione beffelben und in eben bemfelben Protofolle; und

B. in bem Sypothefenbuche von Stry=

chowo: or own valle interior

5) Rubr. III. Nro. 1. 333 Athl. 8 Ggr. nebft 5 pro Cent Binfen fur Die Paul v. Grabianomefischen Erben ex agnitione beffelben ad protocollum ben 6. September 1796 managelad boxin of

Da biefe Poften nach Angabe ber jeggigen Befiger bereits bezahlt fenn follen, und bie Inhaber berjelben nicht ausgemittelt werden tonnen, fo werben auf den Untrag ber Andreas v. Twarbowsfifchen Erben alle Diejenigen, melde an die gedachten Forderungen als Gigen= Benthumer, Ceffionarien 2c. Unfpruche ju haben bermeinen, hierdurch aufgeforbert, biefe Anfpruche; fpateftens bis du dem am 22. November c. bor bent herrn Landgerichts = Rath Genert in unferm Inftructione-Zimmer anftehens

2) Nro. 6, 333 Athl. 16 Ggr. nebst 12) Nr. 6. 333 Tal. 16 dgr. z pro diade wizya po 5 od sta, z przyznania tegoż do tego samego protokulu dla Joanny z Rozbickich Logowey;

3) Nr. 7: 333 Tal. 16 dgr. z prowizyą po 5 od sta, z przyznatokulu dla Maryannéy Rozbi-

and mickiey;

4) Nr. 8. 3532 Tal. 8 dgr. z prowizyą po 5 od sta, z przyznania tegoż do tego samego protokułu dla sukcessorów Woymon ciecha Rozbickiego; i

B. w księdze hypoteczney Strycho-

nedran wa: nedeco Jampers & 5) Rubr. III. Nr. 1. 333 Tal. 8 dgr. z prowizyą po 5 od sta, z przyznania tegoż do protokulu pod dniem 6. Września 1796. uczynionego dla sukcessorów Pawła Grabianowskiego.

Gdy summy te według podania teraźnieyszych posiedzicieli sukcesso. rów Andrzeia Twardowskiego iuż zapłacone bydź maią, i gdy posiadacze takowych wyśledzonemi bydź nie mogą, przeto na domaganie się rzeczonych sukcessorów Andrzeia Twardowskiego wzywa się ninieyszém wszystkich tych, którzy do summ rzeczonych iako właściciele, cessyonaryusze i t. d. iakiekolwiek mniemaia mieć pretensye, aby takowe až do terminu na dzień 22. Listopada r. b. w sali naszéy instrukcyi-

ben Termine anguzeigen, wibrigenfalls ney przed W. Geyert Sedzia Ziefie Sanit pradudirt und ihnen beshalb mianskim wyznaezonego dofiesti, w ein ewiges Stillfdweigen auferlegt merben wird. s yourselle distance

Gnefen, ben 7. Mai 1334.

Ronigl. Preuf. Landgericht. old dia Mary made iloroi-

2) Boiftalcitation. Nachbem über ben Dachlaß des am 8. Dezemiber 1827 gu Liffa verftorbenen ebemaligen Roufum= fiong-Steuer-Rendanten Dicodem v. Pa= prodi auf ben Untrag ber Benefizial=Er= ben beffelben burch Die Berfugung vom heutigen Tage ber erbschaftliche Liquida= tion8-Progef eroffnet worden, fo merden bie unbefannten Glaubiger bes Gemein= schuldner hierdurch offentlich aufgefordert, in dem auf den 14. Oftober d. 3. Bormittags um to Uhr, vor dem Depu= tirten, Landgerichts-Referendarius Ruty= ner angefegten peremtorifchen Termin entweber in Perfon ober durch gefetlich gulafige Bevollmachtigte zu erscheinen, ben Betrag und die Urt ihrer Forberun= aen umffandlich anzuzeigen, Die Dofumente, Brieficaften und fonftigen Beweismittel barüber im Driginal oder in beglaubter Abschrift vorzulegen, und bas Rothige jum Protofoll gu verhandeln, mit ber beigefügten Bermarnung, daß bie im Termin ausbleibenben und bis gu bemfelben ihre Unfpruche nicht anmelben= ben Glaubiger aller ihrer etwanigen Borrechte fur verluftig erflart und mit ihren Forderungen nur an basjenige, was nach

przeciwnym bowiem razie z takowemi prekludowanemi zostaną, i im w względzie wieczne milczenie hałożonem będ ie.

Gniezno, dnia 7. Maia 1834. Krol. Pruski Sad Ziemiańki.

Zapozew edyktalny. Gdy nad pozostalością Nikodema Paprockiego bylego Rendanta Konsumcyinego dnia 8. Grudnia 1827 r. w Lesznie zmarłego, na wniosek iego beneficialnych sukcessorów rozporządzeniem z dnia dzisieyszego process sukcessyino likwidacyiny otworzonym został, przeto niewiadomi wierzyciele wspólnego dłużnika ninieyszem publicznie się zapozywaią, ażeby się w terminie peremtorycznym na dzień 14. Paź. dziernika r. b. zrana o godzinie 10. przed Delegowanym Ur. Kutz. nerem Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego naznaczonym osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili, ilość i rzetelność swych pretensyów okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody na to w oryginale lub w kopiach wierzytelnnych złożyli i co potrzeba do protokułu obiaśnili, albowiem w razie przeciwnym w terminie niestawający i aż do tegoż swych prerensyów hiepodaiący wierzyciele za utracaiących wszelkie prawo pierwszeństwa użnani a ze swemi preten.

- Befriedigung ber fich melbenben Glaubi= ger von der Maffe noch übrig bleibt, wer= ben verwiesen werden.

Elanbigern, welche den Termin in Person warzunehmen verhindert werden, oder denen es hieselbst an Bekanntschaft fehlt, die Justiz-Com. Salbach, Fiedler, Mittelstädt, Storck, als Devollmächtigte in Borschlag, von denen sie sich einen zu erwählen und denselben mit Bollmacht und Information zu versehen haben.

Fraustadt, ben 2. Juni 1834. Konigl. Preuß. Landgericht.

3) Deffentliche Bekanntmachung. Alle diejenigen, welche an die verloren gegangene Notariats = Berhandlung vom 4. Mai 1823., aus welcher Rubr. III. Nro. 1. des Supotheken-Buche bon dem zu Meferit sub No. 208. jett 262. be= legenen, fruher ben Schulgschen Cheleu= ten, jest bem Johann Chriffian Poble gehörigen Saufe, 115 Rthir. fur den judifchen Kaufmann henmann Lewin Bab eingetragen find, fo wie an bie Forderung felbit als Gigenthumer, Ceffiona= rien, Pfand= ober fonftige Briefe=Inhaber Unfpruche ju haben vermeinen, werben hierdurch aufgefordert, binnen 3 Mona= ten und fpateftens in bem auf ben 18. Februar 1835, vor bem herrn Uffeffor Dehm im hiefigen Landgerichts : Gebaude anftehenden Termine anzumelben und nachzuweisen; widrigenfalle fie mit ihren Ansprüchen an bas Document und Die

syami odesłani zostaną iedynie do tego, cokolwiek po zaspokojeniu zgłaszających się wierzycieli ieszcze zostanie.

Zresztą tym wierzycielom, którzy powyższego terminu osobiście odbyć nie mogą lub którym tu na znaiomości zbywa, Ur. Salbach, Mittelstadt, Fiedler i Storck za pełnomocników się proponuje z których sobie iednego obrać i tego w potrzebną plenipotencyą i informacyą zaopatrzyć mogą.

Wschowa, dnia 2. Czerwca 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew publiczny. Wszyscy ci, którzy do obligacyi straconéy notaryackiey z dnia 4. Maia 1823 r. z któréy Rubr. III. pod No. 1, ksiegi hypotecznéy domu w Międzyrzeczu, dawniey pod liczbą 208. teraz 262. położonego, pierwey małżonkom Szulcom, teraz Janowi Krystyanowi Pohle należącego, Tal. 115 dla kupca starozakonnego Heymana Lewina Bal, zaintabulowanemi są, iako i też do saméy pretensyi, iako właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele zastawu lub listow pretensye mieć mniemaią, wzywaią się ninieyszem. ażeby takowe w przeciągu miesięcy trzech, a naypóźniey w terminie w izbie sadowey tuteyszey na dzień 18. Lutego 1835 r. przed Ur. Assessorem Heym naznaczonym, zgłosili i udowodnili, inaczéy z żądania.

ju lofchende Post werden pracludirt, und mi swemi tak do rzeczonego dakuihnen bamit ein ewiges Stillscheigen mentu iako i też do summy zmazawird auferlegt werden.

Commiffarien, Roftel, Bolnn und Mal-

low in Borfchlag gebracht.

Meferit, ben 31. Juli 1834.

Boikralcitation. Alle biejenigen, welche an die Umto-Cautionen folgender ebemaliger Grecutoren, als:

1) bes verftorbenen Erecutore Johann Carl Wolff zu Offromo,

2) des entlaffenen Spulfs : Executors Carl Bogafch zu Rempem,

- 3) bes suspendirten Executore Ferdi= nand Difgewöfi gu Jarocin und
- 4) bes Erecutore Frang Mobrzejewski, aus ihrer Umteverwaltung und zwar bes lettern aus ber Zeit bis jum rften Juli b. 3. Unfpruche gu haben vermeinen, werden hierdurch porgeladen, folche fpåteftens in bem auf bem 11. Deto= ber c. Bormittags um 9 Uhr vor bem herrn Landgerichte-Muscultator Strauch anftebenben Zermine anzumelben und nachzuweisen, unter ber Bermarnung, daß fie bei ihrem Musbleiben mit ihren Unspruchen praclubirt und nur an die Perfon ber Erecutoren verwiesen, Die

néy bydź mianey, z nalożeniem im Als Bevollmächtigte werden die Jufiig- wiecznego milczenia zostaną wytuszczeni.

Na pelnomocników podają się Ur. Roestel, Wolny i Mallow Kommissarze Sprawiedliwości.

Międzyrzecz, d. 31. Lipca 1834. Ronigl. Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

> Zapozew edyktalny, Wszyscy ci, którzy do kaucyy urzędowych następuiacych byłych Exekutorów, iako to: fired to a new to at

1) zmarlego Exekutora Jana Karóla Wolff w Ostrowie,

2) uwolnionego Exekutora Karóla Bogasch w Kempnie,

3) Exekutora Ferdynanda Olszewskiego w Jarocinie od urzedu zawieszonego,

4) Exekutora Franciszka Medrzejewskiego,

tutay z urzędowania tychże i co się tyczy czasu ostatniego aż do dnia 1. Lipca r. b. pretensye mieć sądzą, za. pozywaią się ninieyszém, aby pretensye swoie naydaléy w terminie na dzień II. Październikar. b. rano o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Strauch Auskultatorem wyznaczonym, zameldowali i udowodnili, pod zagrożeniem, iż w razie niestawienia się z pretensyami swemi wykluczeni, tylko do osoby rzeczoand the less coals and the modernials

Cautionen aber gurudgegeben werben fellen.

Rretofdin, ben 10. Juli 1834. Ronigl. Preng. Landgericht.

nych Exekutorów odesłani, kaucyc zaś zwrócone zostaną.

Krotoszyn, dnia 10. Lipca 1834. Król, Pr. Sąd Ziemiański,

general and other and believed the

Subbaftationspatent. Das im Roftenichen Arcife im Dorfe Racot un= ter Dire. 2. belegene Windmublengrund= flut, bestehend aus einem Muhlenberge, Wohnhause, brei Morgen Magbeburg. Mider und einem Baumgarten, welches nach ber gerichtlichen Tare, welche ein= gefehen werben fann, auf 71 Rthir. 20 Sgr. gewürdigt worden ift, foll gufolge Auftrage bes Konigl. Landgerichte ju Frauftadt im Bege ber nothwendigen Subhaftation bffentlich an ben Deifibie= tenden verfauft merben, und ber Bies tungetermin ift auf ben 13. novem= ber c. in unferm Gerichte = Lotale anges fest, welcher befitfahlgen Raufern bierburch bekannt gemacht wirb,

Zugleich werden alle Realprätendenten unter ber Warnung vorgeladen, daß die Ausbleibenden mit ihren etwanigen Ansfprüchen präcludirt, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt wers

ben wird.

Roffen, ben 24. Juli 1834.

Patent subhastacyiny. Grunt mlynarski w powiecie Kościańskim w wsi Racocie pod Nro. 2. polożony. składaiący się z młyniska, domostwa, trzech morgów roli magdeburskich i ogrodu owocowego, który podług sadowéy taxy, która u nas przeyrzana bydź może, na 71 Tal. 20 sgr. otaxowany został, ma bydź w zleceniu Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie droga konieczney subhastacyi naywięcey daiącemu sprzedany. Tym końcem wyznaczony został termin licytacyjny na dzień 13. Listopadar. b. w lokalu urzedowania naszego, o którym się zdol. ność kupienia posiadaiących ninieyszém uwiadomiaią.

Zarazem zapozywamy wszystkich realnych pretendentów pod tém zagrożeniem, iż niestawaiący z swemi realnymi pretensyami prekludowanym i im w tym względzie wieczne milczenie nałożonym zostanie.

Kościan, dnia 24. Lipca 1834. Król. Pruski Sąd Pokoju. Bekanntmachung. Seit bem isen April a. c. habe ich das Eisen hütten= und Emaillir=Berk Bilhelmshütte bei Sprottan bereits auf eine Reihe von Jahren gepachtet; bedeutende Bestellungen, welche mir in der ersten Zeit sogleich zusamen, hielten mich jedoch davon ab, dies bekannt zu machen, und mich einem resp. handeltreibenden Publiko zu empsehlen. Der bedeutend erweiterte Betrieb seitst mich jedoch jest in den Stand, einem jeden Auftrage auf das prompteste zu genügen, und wird auf hiesigem Berke sowohl jede Art von Sande, Rastens und Masch in enguß gesertigt, als auch stets Borrath von emaillirten Küchengeschieren aller Art vorhanden ist, welche sich sowohl durch besondere Leichtigkeit, als auch durch ein schönes, weißes, durchans holtbares Email auszeichnet. Häckschiehes-Maschinen mit 2 Schwungrädern, mittelst welcher in zu Stunden 2 Mann i Schock Stroh schneiden, empsehle, so wie auch Schrotz-Mühlen. Eisenhüttenz und Emaillir Berk Wilhelmshütte bei Sprottau, den 1. September 1834.

3. Baller jun.

Der bekannte itglenische Runftler Gerr v. Dlivo erfreute und bier in brei Borftellungen mit feinen Runftleiftungen aus bem Gebiete ber naturlichen Magic und Phyfit, und beweis auch hier badurch, baf er wirklich einer ber geschickteften Runffler fen. Er zeigte viel neue hochft überraschende Stude, und führte Diefelben mit der größten Geschicklichkeit aus. Dabei hob er bereitwillig jeden Zweifel und wußte und ju überzeugen, daß er größtentheils nur durch Gulfe magnetischer Rrafte mit hohlen Gefagen ftets neue unglaubliche Dinge vor hundert Angen bewerkftellig= te, ja meiftentheils dem Buschauer felbft in die Sande spielte, und das alles in einem Bortrage mit angenehmer Perfonlichkeit. Die Gegenftande feiner Runftfer= tigfeit find originell und mabrhaft überraschend, und man fonnte wohl veranlaßt werden, fur einen Augenblick zu glauben, daß man in das Gebiet ber Zauberei versett fen. Dabei ift ber Apparat bes herrn v. Dlivo bochst elegant, und er felbft in ber gefchmackvollften Aufftellung und Anordnung beffelben bei einer briltanten Beleuchtung Meifter. Much Die Armen unferer Stadt erfreuten fich ber Geschicklichkeit bes herrn v. Dlivo, indem der menschenfreundliche Runftler den Ertrag ber letten Borffellung benfelben widmete. Rroffen, ben 29 August 1834. Mehrere Runfifreunde, J. W. S. B.